Diese Zeitung erscheint täglich mit Ausnahme bes Montags. - Pranumerations = Breis für Einheimische 2 Mt. — Auswärtige zahlen bei den Raiserl. Postanstalten. 2 Mf. 50 Bf.

Begründet 1760.

Redaction und Expedition Baderftr. 39. Inferate werden täglich bis 21/2 Uhr Nach= mittags angenommen und toftet die 5fpaltige Zeile ber gewöhnlichen Schrift ober beren Raum 10 Bfg.

Nr. 185.

## Mittwoch, den 10. August

Tages Ichau.

Berlin, 8. August. Die heutige "N. A. 3." schreibt: Die Blätter haben einer die Berliner Weltausstellung behandeln-ben, vom 3. b. Mts. batirten Zuschrift des hiesigen Mitarbeiters den, vom 3. d. Mts. datirten Zuschrift des hiengen Mitarbeiters der Wiener "Polit. Corresp." erhöhte Bedeutung wohl deßhald beilegen zu sollen geglaubt, weil man annahm, den Ursprung jener Auslassungen an maßgebender Stelle suchen zu dürsen. Wir sind in der Lage, dem gegenüber auf das Bestimmteste zu versichern, daß der Ursprung des gedachten Artisels der "Polit. Corresp." weder dirett noch indirett auf den Herrn Reichstanzler Grafen von Caprivi zurückzusühren ist. Wenn dort insbesondere einer Unterredung erwähnt wird, welche der Reichstanzler am 13. Juni Herrn Dr. Werner von Siemens in der Ausstellungs-anaelegenheit gewährt hat und davon die Rede ist. Graf Caprivi angelegenheit gewährt hat und davon die Rede ist, Graf Caprivi möge bei dieser Gelegenheit den Gedanken hingeworfen haben, die ganze technische und künstlerische Entwicklung des Jahrhunberts in einer Ausstellung vorzuführen, welchen Gedanken herr Werner von Siemens dann in einem Berliner Blatte zu dem Plan einer Weltverbrüderung verarbeitet hätte, — so sind allerbings in jenem Gespräche berartige Ideen berührt worden, indessen nicht vom Herrn Reichskanzler, sondern von Herrn Dr. Werner von Siemens. Der Lettere hätte denn auch jenen Artikel, auf welchen die "Polit. Corresp." anspielt, einen Tag, bevor

tikel, auf welchen die "Polit. Corresp." anspielt, einen Tag, bevor er vom Reichskanzler empfangen wurde, nämlich bereits am 12. Juni, in der "Rational-Zeitung" veröffentlicht.

Die Verhandlungen zu einer etwaigen deutschen russischen Zollein ig ung wurden, wie wir erfahren, heute Vormittag 11 Uhr im Neichsamt des Innern aufgenommen. Zu den Berathungen waren Vertreter der betheiligten Reichsressorts, des Reichsamts des Innern, des Reichschahamts und des Auswärtigen Amts sowie des preußischen Staatsressorts, des Finanzministeriums, des Ministeriums für öffentliche Arbeiten, des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Landwirthschaft, Domänen und Korsten zugezogen worden. Die Nachricht, daß Domänen und Forsten zugezogen worden. Die Nachricht, daß ber Finanzminister Dr. Miquel den Borsts führen werde, bestätigt sich nicht, derselbe wohnte nicht einmal den Verhandlungen bei.

Bie die Abendblätter melden, hat Graf Szechenin nun-mehr definitiv seine Demission eingereicht und wird Berlin bem-

nächst verlaffen.

Gegen den Redakteur des Berliner Tageblattes Friedrich harich murde heute von der ersten Straffammer Landgerichts I eine Anklage wegen Beleidigung durch die Presse verhandelt. In der Rummer der genannten Zeitung vom 11. Februar d. Is war eine Notiz enthalten, daß die Tochter eines höheren Offiziers in Brandenburg plöglich verschwunden und gleichzeitig der Bursche des betreffenden Offiziers wieder in die Kompagnie zurückersett sei. Durch den Inhalt fühlten sich sämmtliche höheren Offiziere der Brandenburger Garnison, welche erwachsene Töchter bestigen beleidigt und stellten Strasantrag. Der Staatsanwalt beantragte 6 Monate Gefängniß. Der Vertheidiger Rechtsanwalt Mosse bestritt zunächst die Aktivlegitimation der Strasantragsteller, erbot sich zum Beweise dasur, daß noch weit mehr höhere Offiziere

### Albert.

Von Graf Leo Tolftoi.

(Nachdruck verboten.)

5. Fortsetzung.

"Ich weiß es nicht ... ich glaube, nein. Er hat jedoch an der Kunstakademie studirt. Was für Gedanken er hat! Man muß wirklich über das erstaunen, was er bisweilen vorbringt. D, Betrow ift ein großes Talent, nur führt er leiber ein fe br lustiges Leben," fügte Albert lächelnd hinzu. Gleich darauf erhob

er sich von bent Bett, nahm die Geige und begann sie zu stimmen. "Sie sind wohl schon lange nicht in der Oper gewesen?"

fragte ihn Delessow.

Albert wandte sich nach ihm um und seufzte.

"Ach, ich kann nicht mehr!" sagte er, indem er sich nach dem Kopfe faßte und sich wieder neben Delessow setzte. "Ich wills Ihnen sagen," suhr er flüsternd fort, "ich kann nicht mehr hingeben, darf dort nicht mehr spielen, denn ich besitze nichts, gar nichts — feine Kleidung, tein Quartier, nicht einmal eine Geige. Ein abscheuliches Leben, ein ganz abscheuliches Leben," wiederholte er mehrmals. "Wozu sollte ich auch hingehen, wozu? Man braucht mich nicht," sagte er läckelnd. "Ach, Don Juan!.."
Und er schlug sich wiederum vor den Kopf.
"Wir wollen einmal zusammen hingehen," sagte Delessow.

Ohne etwas zu erwidern, fprang Albert auf, nahm die Geige und begann bas Finale aus bem erften Aft bes Don Juan zu spielen, indem er jedesmal eine turze Bemertung über ben Inhalt ber Komposition machte. Als er an die Stelle fam, an welcher der sterbende Commandeur spricht, überlief es Delessow schauerlich

Blein, ich kann jest nicht weiter," sagte Albert, indem er

die Geige weglegte, "ich habe zu viel getrunken,"

Gleich darauf ging er jedoch an ben Tijd, gof fich ein volles Blas Wein ein, trank es in einem Zuge aus und feste fich wieder auf das Bett zu Deteffow.

Delessow verwandte teinen Blid von Albert; dieser lächelte

mit erwachsenen Töchtern in Brandenburg wären und daß zur fraglichen Zeit thatsächlich eine Offizierstochter heimlich bas elterliche Haus verlaffen habe. Er plaidirte für Freisprechung. Der Gerichtshof beschloß Vertagung zur Vernehmung bes Corps-fommandeurs zu Brandenburg und des dortigen Bürgermeisters, ob die in der Notiz enthaltene Mittheilung auf Wahrheit beruhe.

#### Peutsches Reich.

Nordernen, 8. August. Sr. M. der Kaiser traf auf dem "Raiserabler" heute Vormittag 11 Uhr in Sicht von Nordernen ein, worauf sich Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz, sowie die Prinzen Sitel Friedrich und Abalbert mittels Torpedoboots an Bord des "Kaiseradler begaben. Sin Dampfer mit Kurgästen ging zur Begrüßung Sr. M. des Kaisers

Rurz nach 8 Uhr wird der Kaiser heute Abend im Mar-morpalaste eintreffen. Die Kaiserin wird ihren Gemahl diesmal

wahrscheinlich nicht von der Matrosenstation abholen.

Wie in hiefigen Softreifen verlautet, dürften in nächfter Zeit bedeutsame, diplomatische Beränderungen bevorstehen; darnach solle Graf Schweinit im October von seinem Petersburger Posten zurücktreten und durch den kaiserlichen Flügel-Adjutanten Grafen Wedell, jetigen Gesandten in Kopenhagen ersetzt werden. Auch der Botschafter in Paris Graf Münster beabsichtigte gegen Ende des Jahres zu demissioniren und dürfte möglicherweise durch den

Baron Radowig ersett werden. In amtlichen Kreisen wird hiersüber noch strengstes Stillschweigen bewahrt.
Die Börse wurde heute nach gutem Beginn in Folge eines am Speculationsmarkte entstandenen Gerücktes, in Berlin sei ein Cholerafall konstatirt worden, durchweg schwächer. — Wir haben indeß nach genauen Recherchen erfahren, daß das Gerücht

burchaus auf Erfindung beruht.

Mainz, 8. August. König Christian von Dänemark nahm heute über sein Ulanen-Regiment (Thüringisches Nr. 6) die Parade ab, welche glänzend verlief. Dem militärischen Schauspiel wohnte eine zahlreiche Menschenmenge bei.

Breslau, 8. August. Die ministerielle Ermächtigung zur Auszahlung der Sperrgelder der Breslauer Dözese ist hier ein-

gegangen. Die bewilligten Beträge von 1272 873 Mark find bei der Regierungshauptcasse zur Zahlung angewiesen

Colberg, 8. August. Heute Mittag 12 Uhr 58 Minuten Fürst Bismarc auf der Reise von Naugard nach Barzin auf dem hiesigen Bahnhof ein. In Folge des Maschinenwechsels dauerte der Aufenthalt dis 1 Uhr 15 Minuten. Drei dis vierstausend Menschen hatten sich zur Begrüßung auf dem Bahnhose eingefunden. Seitens der Stadt wurde der Fürst officiell durch ben Bürgermeister bewillkommt. Der Fürst wollte sprechen, konnte jedoch in Folge der ihm dargebrachten stürmischen Dvationen und des fürchterlichen Menschengedränges nicht zu Worte kommen und war von dem herzlichen Empfange sichtlich bewegt.

von Zeit zu Zeit und auch Delessow lächelte. Sie schwiegen beibe boch vermittelten ihre Blide mehr und mehr zwischen ihnen eine warme, freundschaftliche Beziehung. Delessow fühlte sich immer näher zu diesem Menschen hingezogen und empfand in seiner Gesellschaft ein ihm selbst nicht ganz verständliches Gefühl der Freude und Rührung.

"Waren Sie einmal verliebt?" fragte er plöglich ben Geiger. Albert versant einen Moment in Nachdenken, dann überflog ein trauriges Lächeln seine Züge. Er beugte sich zu Deleffom hinüber und blickte ihm aufmerksam in die Augen.

"Weshalb fragen Sie mich das?" sagte er flüsternd. "Doch ich will es Ihnen erzählen, Sie gefallen mir," suhr er fort, indem er sich im Zimmer umsah, als ob er sich davon überzeugen wollte, daß niemand ihn belauschte. "Alles will ich Ihnen erjählen, wie es gewesen ist, von Anfang an." Er hielt plöglich inne uud feine Augen nahmen einen feltfamen, fceuen Ausbruck an. "Sie wissen, daß ich etwas schwach von Verstand bin," jagte er plötlich. "Freilich, freilich," fuhr er fort, "Anna Iwa-nowna hat es Ihnen ohne Zweifel erzählt. Sie fagt allen, daß ich verrückt bin, aber es ist nicht wahr, sie scherzt nur und ist im übrigen eine ganz gute Frau. Ganz gesund bin ich freilich seit einiger Zeit nicht." — Albert schwieg von neuem und ftarrte mit feinen weitgeöffneten Augen nach ber bunklen Thur. "Sie fragten, ob ich verliebt war . . . ja, ich war verliebt," flufterte er, indem er die Augenbrauen emporzog. "Das ist schon lange her — damals, als ich noch meine Stelle im Theater hatte. Ich spielte die zweite Geige in ber Oper, und sie faß im ersten Rang

links in der Loge . . ." Albert stand auf und neigte sich zu Delessows Ohr hinab, als ob er ihm ben Namen feiner Angebetenen nennen wollte.

Dann fuhr er jedoch rasch in die Höhe. "Nein, weshalb sie nennen?" sagte er, "Sie kennen sie sicherlich — alle Welt kennt sie . . Ich schwieg und schaute sie nur . . . ich wußte, daß ich nur ein armer Künstler und sie eine vornehme Dame der Aristofratie war. D, ich wußte das sehr gut. Ich blickte nur immer nach ihr hin und dachte an nichts weiter."

Altona, 8. August. Ein Klub "Unabhängiger Sozialiften" ift hier gegründet worden.

Barmen, 8. August. Die Knopfarbeiter im Bupperthal wollen sich organisiren, um in nächster Zeit in eine Lohnbewegung zur Erringung höherer Löhne eintreten zu können. Dieselben sollen innerhalb ber letten 5 Jahre um 25% heruntergegangen

9 o ch u m, 8. August. Auf dem Schacht "Wilhelm" der Zeche "Pluto" ist gestern, aus noch unaufgeklärten Ursachen, eine furchtbare Feuersbrunst entstanden, in deren Folge die Förderung für längere Zeit unterbrochen und die Belegschaft an etwa 900 Mann brodlos geworden ist. Der Schaden wird auf sakt 1/2 Million geschätzt. Bei den Kettungsarbeiten sind mehrsache Verswundungen vorgekommen.

Bremerhafen, 8. August. 180 jüdische Familien sind aus Argentinien mit dem Lloyddampfer "Berlin" gestern hier in kläalischen Zustande eingetrossen.

in kläglichem Zustande eingetroffen. Dieselben waren im vorigen Jahre aus Rußland borthin ausgewandert.

Sagan, 8 August. Landrath von Kliting (Zauche) hat die conservative Candidatur für ben hiesigen Wahltreis angenommen.

## Ausland.

Belgien.

Brüfsel, 8. August. Entgegen der Meldung, wonach der Plan einer Weltausstellung in Brüssel als aufgegeben gelte, nachbem sich die Regierung zu Gunsten der Antwerpener Weltausstellung für das Jahr 1894 ausgesprochen hätte, verlautet aus zwerlässiger Quelle, daß dis zur Stunde seitens der Regierung teine Aeußerung vorliegt.

Sondon, 8. August. Die hervorragende Londoner Zeitung "Morning" ist seitens der englischen Conservativen erworben worden. Lord Francis Hope, ein Bruder des Herzogs von Newscastle, ist in den Verwaltungsrath des Blattes eingetreten.

Die König in hat der Gattin des Marquis Salisbury den Victoria= und Albert-Orden verliehen.

Aus Tanger wird gemeldet, daß gestern Nachmittag um 4 Uhr ein Zusammenstoß der kasserlichen Truppen mit den Rebellen stattgefunden habe. Die Letzteren hatten 5 Tobte und mehrere Verwundete. Ein verwundeter Rebell wurde von den Truppen enthauptet.

In ft er dam, 8. August. Die Untersuchung gegen die meuterischen Solonial-Reserven in Nymwegen nimmt große Dimensionen an. Ss. haben zahlreiche Verhaftungen stattgefunden und werden die Schuldigen demnächst triegsgerichtlich abgeurtheilt

It a l i e n. Benedig, 8. August. In Laterza, Provinz Lecce, fanden anläßlich der Steuereintreibung Bauerntumulte statt. Die Cara-

Albert begann nachzusinnen — er schien sich in seine Erinnerungen zu versenken.

"Wie das eigentlich geschehen konnte, ist mir unbegreiflich, genug, man ließ mich eines Tages kommen und sagte mir, ich

sollte sie auf der Violine begleiten . . . Was sollte ich thun — ich armer Künftler," fuhr er kopfschüttelnd mit trübseligem Lächeln fort. "Doch nein, ich kann nicht erzählen," sagte er dann, indem er sich an den Kopf faßte. "Ach, wie glücklich war ich damals!"
"Nun und sind Sie oft bei ihr gewesen?" fragte Delessow.
"Ein Mal, nur ein einziges Mal. . . Doch ich war selber schuld an Allem — ich wurde verrückt. Zch, ein armer Künstler,

und sie — eine Dame der höchsten Aristotratie! Ich hatte gar nicht zu ihr sprechen sollen, aber ich verlor den Verstand und beging Thorheiten. Seit jener Zeit ift Alles mit mir zu Ende. Betrow hatte das Richtige getroffen: er fagte, es ware beffer

gewesen, wenn ich sie nur im Theater gesehen hätte."
"Was haben Sie benn angestellt?" fragte Delessow.
"Ach, lassen Sie, lassen Sie, ich kann das nicht erzählen."
Und indem er sein Gesicht mit den Händen bedeckte, ver-

stummte er plötlich.

"Ich war eines Tages spät ins Theater gegangen," fuhr er nach einer Weile fort. "Wir hatten an jenem Tage mit Betrow gezecht und ich war ein wenig zerstreut. Sie saß in ihrer Loge und sprach mit einem General. Wer dieser General war, kann ich nicht bestimmt sagen. Sie saß ganz vorn, ihren Arm hielt sie beständig auf der Logendrüftung; sie trug ein weißes Kleid und ein Perlenhalsband. Sie sprach mit dem General und sah dabei nach mir hin. Zweimal sah sie zu mir herüber. Ich spielte nicht, sondern stand neben dem Baß und sah sie an. Sie lächelte dem General zu und schaute nun wieder nach mir hin. Ich hatte ein Gefühl, als ob sie von mir spräche, und plöglich sah ich, daß ich nicht im Orchester war, sondern neden ihr in der Loge stand und ihre Hand einer kurzen konnte das nur sein, sagen Sie?" fragte Albert nach einer kurzen Pause.

(Fortsetzung folgt.)

binieri wurden mit Steinen beworfen und feuerten baraufhin auf die Menge, wobei mehrere Bauern verwundet wurden. Der Pobel beabsichtigte bann bas Rathhaus zu fturmen. hierbet tam es abermals zu blutigen Schlägersien, in beren Folge auch ber Bürgermeifter verwundet und 20 Radelsführer verhaftet wurden.

Desterreich-Ungarn. Wien, 8. August. Wie sich die "N. Fr. Pr." von ihrem Londoner Corresp. melden läßt, ist der seiner Zeit Aufsehen er-regende Shescheidungsprozeß Armstrong-Melda. Orleans durch einen Bergleich beendet worden, auf Grund beffen die Che Armftrongs mit ber Sangerin Melba gefchieben und gleichzeitig Arm. ftrongs Klage, wegen Chebruch gegen den Herzog Philipp von Orleans zuruchgezogen murbe. — Wie aus befter Quelle verlautet, foll morgen eine Berordnung erscheinen, nach welcher ber Zeitungsverkauf fünftighin nach deutschem Muster geregelt wird, dadurch wurde sowohl das "N. Wiener Tagebl." als auch die "Narodni Listi" die Berechtigung des Ginzelverkaufs wiebererhalten. — Die Unterzeichnung des Handelsvertrages mit Serbien findet morgen im Ministerium des Aeußeren statt. Fürst Ferdinand ift heute via Orsova nach Bulgarien zurückgereift. -Im November foll, wie aus Prag gemeldet wird, eine Berfamm= lung von Bertretern ber Czechen, Rroaten, Rumanen, Gerben, Slovaken und Ruthenen stattfinden. In derfelben foll eine Dentschrift an die europäischen Mächte wegen Umwandlung ber österreichischen Monarchie in einen foderaliftischen Staat ausgearbeitet werden. Die Denkschrift foll burch eine zehngliedrige Deputation dem Kaifer überreicht werden. Die beutschen Journale bezeichnen diefen Plan als einen hochverrätherischen Anschlag. (Gine toftbare Fronie des Schickfals ift es aber, daß biefe Berrichaften in deutscher Sprache werden verhandeln muffen, benn fie verstehen einander sonft nicht! Red. d. Thorn. 3tg.)

Budapeft, 8. August! Großes Aufsehen erregte bas Berschwinden des Direktors der Fabrik für heeres-Ausruftungen von Adolf Schmidt u. C. Alops Engelbach. Derselbe foll in der Raffe ein bedeutendes Deficit hinterlaffen haben.

Lemberg. 8. August. Unbekannte Thäter versuchten das Requisiten-Magazin für Militär-Transporte auf dem hiesigen Zentral=Bahnhof anzugunden, doch wurde ein größeres Unglud noch badurch verhütet, daß Gifenbahn-Arbeiter zufällig die beiben Flaschen mit Explofionsstoff entdedten und die brennende Lunte austraten. Gine Untersuchung ist eingeleitet.

Rugland. Petersburg, 8. August. Es bestätigt sich, daß die Regierung Unterhandlungen mit Persien wegen Errichtung permanenter Sanitätscommissionen eingeleitet hat, Diefelbe wird aus beiderseitigen Militar-Aerzten und fonftigen fachfundigen Berfonen jufammengefett fein und hat die Aufgabe, die Grenze genau ju überwachen, damit die Ginschleppung von Infektionstrankheiten möglichst verhütet werde.

Amerita. Rem . Dort, 6. Auguft. Wie aus Benezuela gemelbet wird follen die Regierungetruppen unter dem Befehl Diendoffas von den Rebellen unter Anführung Gonzales in einer blutigen Schlacht geschlagen worden fein. Die Berbindungen zwischen Carracas und Guagra ift zerftort.

Somefteab, 8. August. Der aus 700 000 Mitgliebern beftehenbe amerikanische Arbeiterverband hat ben Streikenben genügende Geldmittel versprochen.

#### Frovinzial-Nachrichten.

- Rl. Capfte, (Rreis Culm), 6. Auguft. Der 11jährige Sohn bes Rutichers Poch aus Wichorfee ware bald bem unvorsichtigen Umgehen mit einer Schuswaffe zum Opfer gefallen. P. hat vom Gutsherrn die Obstnutzung des Gartens erhalten. Damit nicht Diebe den Garten heimsuchten, wachte P. in einer fleinen Strobbutte, in welcher er auch eine mit Bulver und Salz geladene Biftole aufbewahrte. Am Abend schickte er seinen Sohn hin, zur Racht bas Stroh aufzuschütteln, verbot ihm aber ausbrücklich, an die geladene Pifiole zu gehen. Der Sohn that natürlich das Gegentheil, ipannte ben hahn, ber Schuß ging los und die ganze Salzladung fuhr ihm in den Oberschenkel.
— Culm, 8. August. Am vergangenen Sonnabende hielt

ber freie Culmer Kreislehrerverein in Culm. Reudorf feine fünfte Sitzung ab. Der Vorsitiende begrüßt die zahlreich erschienenen Rollegen in einer längeren Ansprache und bringt auf Kaiser Wilhelm H. ein Soch aus, in das die Berfammlung breimal begeiftert einstimmt. Nach Berlefung des Protofolles voriger Sigung und Aufnahme eines neuen Mitgliedes schreitet man zur Wahl der Delegirten zu der im Oftober in Elbing tagenden Provinzial= lehrerversammlung. Es werden gewählt hückel = Culm. Neudorf und Grapentin-Culm und zu beren Bertreter Zander-Reufaß und Grums = Schönsee. In weiterer Erledigung der Tagesordnung spricht Kollege Brosius Culm über das Thema: "Eine Wanderung durch das Staatswesen des beutschen Reiches." Rollege Draheim-Neuguth referiert über das pädagogische Thema: "Aller Unterricht sei Sprachunterricht." Beibe Arbeiten werden mit Beifall aufgenommen. Zum Schlusse werden einzelne Kassen= und Vereinsangelegenheiten besprochen und die eingegangenen Schriften vertheilt.

— Rosenberg, 6. August. Am vergangenen Donnerstag Abends fuhr der Knecht Osfar Matthä aus Adolfshof, Abbau Rofenberg mit einem vierraderigen Pflug vom Felbe nach Saufe. M. hatte die Pflugschaare abgesperrt und sich auf den Pflug gesetzt. Durch ein Geräusch wurden die Pferde plöglich scheu und gingen durch. Matthä fiel vom Pfluge herunter auf die Schaare und dann auf die Erde. Er trug eine Berletzung zwischen den Schulterblättern und zwei Löcher unter dem Kinn

davon. — Schönlante, 6. August. Gestern hatte ber Gerichtsvollzieher G. von hier bei einem Gigenthumer zu Reudorf Abbau, eine halbe Meile von hier, eine Pfändung vorzunehmen. In Abwejenheit des Mannes empfing ihn deffen Shehälfte. Diese ließ sich Anfangs die Durchsuchung ihrer Raume ruhig gefallen; als aber ber Gerichtsvollzieher und fein Affiftent zur Eröffnung einer Kommode schritten und ihnen hier eine Taschenuhr und 6 Mart in die Sande fielen, gerieth die Frau in eine schreckliche Buth und überhäufte die Beamten mit Schimpfreden. Schließ. lich lief fie aus ber Stube auf ben Sof, beftieg bas vor bem Saufe ftebende Fuhrwert des Gerichtsvollziehers und jagte, mas bas Pferd nur laufen tonnte, in wilder haft bavon. Die Beamten machten sich nun turg entschlossen auf die Verfolgung, aber sobald sie das Gefährt fast erreicht hatten, hieb die Frau von Neuem auf das Pferd ein. Alles Rufen der Beamten half nichts; Die Wüthende ertlärte, nicht früher halten zu wollen, bis ber

Gerichtsvollzieher bie ilhr wieder herausgegeben hätte. Da nun den Berfolgern schließlich die Luft ausging, händigte man ber Tochter der Frau die Uhr wohl oder übel ein. Darauf hielt die bose Sieben ben Wagen endlich an. Als aber ber Beamte bem Pferbe in die Bugel fiel, tonnte fie nicht umbin, bem Pferbe noch einige Beitschenhiebe zu versetzen, in Folge bessen basselbe sich baumte und ben Gerichtsvollzieher zu Boben schleuberte, so daß er überfahren und am Bein verlett wurde. Die boje Frau wird ihre Wuth jedenfalls mit Gefängnifftrafe bugen muffen.

- Berent, 7. August. Ginen guten Fang scheint unsere Polizei am vergangenen Freitage gemacht zu haben. Un biesem Tage gegen 4 Uhr früh hörte ber hiesige Bahnhofsvorsteher Ramminger auf feinem Sausboden Tritte einer menschlichen Person. Er begab fich auf ben Bobenranm, um nachzusehen, und gewahrte, daß sich eine männliche Person hinter dem Schornstein verstedte. herr Ramminger ging auf biefelbe ju und ftellte feft, bag er es hier höchstwahrscheinlich mit einem ganz gewiegten Ginbrecher zu thun hatte. Der Mann, etwa 30 Jahre alt, führte ein Bund mit 16 Schlüsseln, barunter mehrere Dietriche mit sich, sowie mehrere Militärpässe, ein beutsch-französisches Wörterbuch und Legitimationspapiere, bie aber auf verschiedene Ramen lauteten. Der Mann, der sich kalb huß, Anton, Berg, und schließlich Julius Bugti nannte und aus Danzig zu hause sein wollte, wurde von herrn Ramminger zur Polzei und von biefer, ba er Fluchtversuche machte, gefeffelt nach bem Gerichtsgefängniffe geführt. Zweifellos hat man es mit einem vielfach vorbestraften Menschen zu thun.

- Marienburg, 7. August. (M. 3.) Gine große Seltenheit aus der Pflanzenwelt wurde gestern unserer Landwirthschafts. schule eingefandt. Gs ift dies eine Kartoffelftaube, bei welcher die wohlentwickelten Knollen nicht an der Wurzel, sondern am Stengel fiten. Rleine Knollen befinden fich ferner an ben Aeften der Pflanze gleichsam wie Früchte. Es follen nun mit biefem fonderbaren Exemplar verschiedene intereffante Berfuche vorgenommen werden, namentlich barüber, ob die Pflanze Nachwuchs erzeugen kann, und ob berselbe alsbann dieselbe Abnormität zeigen wird. Da ber oberirdische Theil aller Kartoffelpflanzen ein Gift, "Solanin", enthält, fo ift es nicht ausgeichloffen, daß auch die Knollen diefes eigenartigen Gewächfes giftig, alfo für den Genuß unbrauchbar find.

-- Elbing, 8. August. In der Elbinger Niederung tritt die Influenza auf. In der Stadt Strasburg breiten sich die Poden aus.

Renteich, 8. Auguft. An bem Raubmord an bem Fraulein Fast in Prangenau find mehrere Personen betheiligt gewesen. Außer dem Maurer Carl Collin und feiner Braut Rosalie Schnat find hier ein 14jähriges Mädchen Namens Bein und die Plensti'schen Cheleute verhaftet worden. Während die anderen Berfonen leugnen, hat die Hein ein Geständniß abgelegt. Danach ift Collin der Anstifter der scheußlichen That gewesen. Collin ift ein rober Mensch von 30 Jahren, der im Sommer in die Rieberung zu Erntearbeiten ging, aber meiftens umhervagabondirte, wobei ihn in diesem Jahre Die Schnat und die Bein begleiteten. In ber Gegend von Reuteich traf er mit ben Plensfi'ichen Cheleuten zusammen, die er bereits von früher tannte. In Drlaff, einem Orte nahe bei Prangenau, wurde das blutige Wert vorher befprochen und bann mit großer Kaltblütigkeit und Graufamkeit ausgeführt. Die Bein ift vorher als Rundichafterin in bas Faftsche Haus gesandt worden. Angeblich hat sie dort gethan, als ob sie Milch kaufen wollte. Collin hat sich jedenfalls bei der That eines Beiles bedient. Man fand bei ihm eine blutige Wefte und ein Taschentuch, das mit A. F. gezeichnet ift, außerbem eine Anzahl anderer geraubter Gegenstände, fo daß es außer Bweifel fteht, daß die Polizei fofort die Richtigen ergriffen hat. Dem Rüfer Chriften wurden neulich auf offener Straße

Werthpapiere und baares Geld im Betrage von zusammen 17 300 Mark entwendet. Der Beraubte hat mit einem Pfahl einen Schlag an ben Kopf erhalten und ist schwer verlett. Als der That verbächtig ift ber Knecht Friedrich Baum aus Reichswalde verhaftet. Auf die Wiedererlangung des Geldes hat

Chriften 360 Mark ausgesetzt.

- Danzig, 8. August. Heute Vormittag fand auf bem alten heiligenleichnamskirchhofe die Beerdigung bes herrn Stadtrath hendewert ftatt. Während im Trauerhaufe von herrn Archibiafonus Bertling für Die hinterbliebenen und Bermandten eine Trauer-Andacht abgehalten murde, versammelte fich vor bem Saufe die große Schaar derjenigen, die dem Todien bas lette Geleit geben wollten. Magiftrat und Stadtverordneten-Berfamm= lung maren fast vollständig vertreten. Ferner folgten bem Sarge Mitglieder des Medizinal-Collegiums, Collegen, Aerzte und viele personliche Freunde bes Berblichenen. Sobald ber mit Kranzen 2c. dicht bedeckte Sarg auf den Kirchhof getragen war, auf ber Orgel der Heiligenleichnamfirche ber Choral "Jesus meine Zuversicht" gespielt. In der Nähe des Grabes hatte der Liebe Augen brechen" vortrug. Herr Archivalenus Bertling hielt die Grabrede, in welcher er des verdienstvollen Wirkens des Dahingeschiedenen gedachte. Die Danziger Liedertafel, beren langjähriges Mitglied der Verstorbene gewesen, schloß die Feier mit dem Trauerliede: "Da unten ist Friede." — Trot des trüben Wetters war gestern ber Dominiksmartt dicht gefüllt und in ben Bormittagftunden trafen auf Dampfern und Gifenbahnen in dichten Schaaren unfere ländlichen Rachbarn ein, um die gewohnten Festesfreuden zu genießen. Ohne die mit diesem Tage traditionell verbundenen "himmlischen Gingriffe" ging es auch diesmal nicht ab, denn die Wolken verdichteten sich mehr und mehr und gegen 1 Uhr praffelte ein mit hagelförnern vermischter Gewitterguß nieber, ber im Ru ben Marttplat leer fegte, Die Strafen mit reißenden Bafferftromen überfpulte und in den Buden und auch anderwärts allerlei Unheil anrichtete. Go ftrointe vom Borftadt. Graben bas Waffer mit folder Gewalt in bie Holzgaffe, daß auf einer Seite das Trottoir überfluthet wurde. Auch vor bem Regierungsgebäude auf Neugarten hatte fich wieder ein Teich gebildet. Nach einer Stunde hellte fich jedoch das Wetter wieber auf, und ber Marktverlehr entwickelte sich von 31/1 Uhr ab, von wo ab der Berkauf freigegeben mar, von neuem. Bunkt fechs Uhr wurden die Bertaufsftande geschloffen und der Schluß vollzog sich überall ohne Anstand, da die Berkäufer ohnehin nur wenig Umsatz erzielt hatten. Die Schaububen und Karoussels blieben noch bis 10 Uhr Abends geöffnet, doch machten auch fie teine großen Geschäfte, ba sich um 7 Uhr Abends wiederum Regen einstellte, welcher bis um 10 Uhr anhielt. (D. 3.)

— Pr. Friedland, 8. August. In dem Nachbardorfe Hein-richswalde schlug heute der Blitz in den Stall des Besitzers Z.; ber Stall und das Wohnhaus brannten nieder, außerdem murden 128 in dem Stalle befindliche Schafe ein Raub der Flammen.

- Tilfit, 7. August. Die echten Poden herrschen, wie ber Landrath im Rreisblatt bekannt macht, in ben ruffischen Grenggebieten. Die Amts-, Gemeinde- und Gutsvorfteber, fowie bie Merate, Gendarmen und Lehrer find ersucht worden, diefer Krantbeit ihre größte Aufmertfamteit juzuwenden und jeden verbach. tigen Fall dem Landrath ohne Berzug anzuzeigen. Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, daß alle Familienhäupter, Haus- und Gastwirthe verpflichtet sind, bei Vermeidung einer Gelbstrafe von 6—15 Mt. oder 3 bis 8tägigem Gefängniß der Polizeibehörde jeden Fall von Erfrankung an Boden unverzüglich

- Rönigsberg, 8. August. Das hiefige Glektrizitätswerk hat im erften Jahre 56 930 Mart Ueberichuß gegeben; ftatt ber veranschlagten 33 500 Mark. Die Zahl ber Anschluffe steigt noch fortwährend, fodaß die Rentabilität des Wertes außer

Frage steht.

- Bromberg, 7. August. Der Berein Bromberger Radfahrer hatte zu heute Nachmittag ein Belociped Wettfahren auf seiner Rennbahn an der sechsten Schleuse veranstaltet. Daffelbe erfreute fich einer großen Theilnahme feitens bes Bublitums, das sich in recht bedeutender Zahl eingefunden hatte. Es waren bazu Rabsahrer aus Oresden, Berlin, Königsberg, Danzig, Thorn, Posen, Schneidemühl 2c. erschienen, welche mit den Brombergern um ben Siegespreis fampfen wollten. Das erfte Rennen war ein Zweirad-Ermunterungsfahren, offen für Fahrer, welche auf ber Rennbahn noch teinen erften Breis erhalten haben. Strede 2000 Meter. Sinsat 3 Mt., drei Chrenpreise im Werthe von 30, 20 und 10 Mt. — Es ftarteten 7 herren. Sieger waren: 5. Graet Berlin in 4 Min.  $40^4/_{5}$  Sek., F. Roß hier in 4 Min.  $51^4/_{5}$  Sek. und C. Teschke-Danzig in 4 Minuten 59 Sekunden. Beim folgenden Sochrad-Sauptfahren, offen für Mitglieder bes Deutschen Rabsahrer-Bundes, Strecke 5000 Meter, Einsat 5 Mt. brei Shrenpreise im Werthe von 60, 40 und 20 Mt. siegten F. Florian-Königsberg in 10 Min. 56<sup>4</sup>/<sub>8</sub> Set., F. Freitag-Danzig im 10 Min. 571/5 Set., M. Ziegler-hier in 10 Min. 572/5 Set Beim Hochrad-Recordsahren, Strecke 1000 Mtr., Einsat 1 Mt., zwei Shrenpreise starteten 4 Radfahrer. Es gingen als erster durchs Ziel M. Quedenfeld-Königsberg in 1 Min.  $52^3/s$  Set., F. Florian-Königsberg in 1 Min. 53% Set. V. Niederrad-Hauptsahren, Strecke 5000 Mtr., Einsat 5 Mt., drei Ehrenpreise im Werthe von 70, 40 und 20 Mt. Es siegten: A. Kinzel-Berlin in 10 Min. 3'/s Set., F. Florian Königsberg in 10 Min. 32/5 Set. und als Dritter H Feyerabend-Königsberg in 10 Min. 51/8 Get. - VII. Bereinsfahren mit Borgabe, offen für Ditglieder bes Bereins Bromberger Rabfahrer, Strede 2000 Mtr., 3 Chrenpreise, Sieger waren G. Hammler in 4 Min. 22/5 Set., A. Fethte in 4 Min. 62/5 Gef. und D. Schachner in 4 Min. 73/5 Get. - VIII. Dreirad-Dauptfahren, offen für Mitglieder bee Deutschen Rabfahrer-Bundes, Strede 3000 Mtr., Ginfas 4 Mt. drei Chrenpreise im Werthe von 50, 30 und 15 Mt. Es betheiligten fich an bem Fahren nur 4 Rabfahrer von auswarts, von benen jedoch zwei mahrend ber Fahrt zurudtraten. Es erhielten ben erften Preis P. hausadel-Berlin, welcher bie Strede in 6 Min. 442/5 Get. gurudlegte, mahrend D. Quebenfeld-Königsberg als zweiter 9 Min.  $35^4/_{\rm s}$  Sek. brauchte. Den Schluß des Rennens bilbete ein großes Zweirabsahren mit Vorgabe; Strecke 2000 Mtr., Sinsat 3 Mk., die Ehrenpreise im Werthe von 40, 25 und 15 Mk Es betheiligten sich an demschaft felben 12 Radfahrer. Den Siegespreis errangen G. Quedenfeldskönigsberg in 4 M. 38½ Set., H. Feyerabend-Königsberg in 4 Min. 38½ Set. und F. Florian hier in 4 Min. 45½ Set. Dem Rennen wohnte auch der Divisionscommandeur v. Albedyll als Chrenpreisrichter bei. Anwesend war eine große Anzahl von Officieren, namentlich Artillerieofficieren.

- Ratel, 8. August. Der Nachtwächter Josef Reimisch in Lindenwald Dom. ift jum Schulvorfteher gewählt und von bem

fönigl. Landrathsamt als folder bestätigt worden.

- Schneidemitht, 8. August. Wir lefen in ber "Schneib. Beitung": Wie uns von unterrichteter Seite mitgetheilt wirb, ift Schneidemühl höheren Orts, wenn die zweijährige Dienstzeit beschloffene Sache sein wird, als Garnison und zwar eines Artillerie-Regiments in Aussicht genommen. Unfere Mitburger werden diese Mittheilung gewiß mit Freuden begrüßen und schon aus diesem Gesichtspunkte hoffen, daß die Reichsregierung in nicht allzu ferner Zeit die zweijährige Dienstzeit einführt.

## Locales.

Thorn, den 9. August 1892.

#### Thorn'icher Beschichtskalender.

Bon Begründung ber Stadt bis jum Jahre 1793.

Aug. 10. 1484. Niklas von Baisen, Hauptmann auf Stuhm, zeigt dem Rathe zu Thorn den Tod des Woiwoden von Pomerellen Otto von Wachwitz an.

Berbietet der König Sigismund jeden Handel mit dem Ordenslande bei Todesstrafe. 10. 1518.

Rach den Mittheilungen, welche herr Bürgermeifter Schuftehrus in der Stadtverordnetensitzung vom 27. Juli d. J. machte, ist die Vorlage der Entwürfe für die Wasserieitung und Kanalisation in wenigen Wochen zu erwarten. Soweit uns die Stimmung der Bürgerschaft bekannt ist, zu erwarten. Soweit uns die Stimmung der Bürgerschaft bekannt ist, dürste die Anlage der Basserleitung kaum auf Schwierigkeiten stoßen, wir können uns daher der Hoffnung hingeben, bereits im Hoerbst des nächsten Jahres theilweise, und im daraussolgenden Jahre ganz mit Basser versorgt zu sein. Das ift schön, und gewiß wird damit ein langgebegtes Bedürsniß befriedigt. Anders steht es jedoch mit der Frage der Kanalisation. Seitens der zuständigen Ministerien ist bereits früher die Einleitung der Abwässer und ber Abwässer auf die Kutzeich erkanalisation. der zuständigen Ministerien ist bereits früher die Einleitung der Abwässer in die Weichsel verboten worden, es ist nicht anzunehmen, daß die Entscheidung jetzt anders aussallen wird. Die Kanalisation mit Berieselung oder Klärung ist jedoch mit hohen Kosten verbunden. Die gegenwärtige Finanzlage der Stadt ist wenig dazu geeignet, um sir die Einsührung der Schwemmkanalisation Stimmung zu machen. Dennoch ist der Mooment gestommen, die Kanalisationsstrage zunächst ohne Kücksich auf die entstehenden Kosten zu erörtern. Wasserleitung und Kanalisation sind lediglich Anlagen zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit, in zweiter Linie kommit erst die mit der Einrichtung dieser Aulagen verbundene Bequemlichkeit. Eine Wasserleitung ohne Kanalisation dient aber mehr der Bequemlichkeit als der Gesundheit. Gegen den Genuß schlechten Wassers kann man sich durch tausend Mitttel schüßen, gegen Spüljauchen und Excremente, die mit Krankder Gesundheit. Gegen den Genuß schlechten Wassers kann man sich durch tausend Mitttel schützen, gegen Spülsauchen und Excremente, die mit Kranksheißerregern geschwängert sind, giebt es nur einen Schutz und das ist die Kanalisation. Baut man daher nur die Wassersleitung, so schafft man wohl der Bürgerschaft auf bequeme Weise reichliches und gutes Wasser, giebt aber nicht zugleich Gelegenheit, das Wasser wieder los zu werden. Bedenkt man, das nach Einführung der Wassersleitung der Wasserverdrauch sich vielzleicht um das sünssache vermehrt, so solgt darauß, daß auch die fünssache Wenge der zeizigen Spülsauche in die Straßenrinnen gelangt. Jest werden die Schmutzwässer zur Nachtzeit ausgegossen, ihnter laufen dieselben in venge der sestgen Sparfange in die Straßenrinnen gelangt. Zest werden die Schmukwässer zur Nachtzeit ausgegossen, später laufen dieselben in fünfsacher Menge permanent durch die Straßenrinnen. Abgesehen von den schmußstarrenden Eisstächen, welche sich hierdurch im Winter bilden, ist für

die Gesundheit so viel wie nichts geschehen. Die Einrichtung der Bassers leitung bedingt wenigstens im Innern der Häuser die Anlage einer Ent= mässerungsleitung; da dieselbe an keinen Kanal angeschlossen werden kann, muffen Querrinnen im Bürgersteig angelegt werden. Das Entwässerungsmissen Anserrinnen im Burgerseig angeregt werden. Das Entwasserrohr nuß direkt unter dem Kellergewölde oder auch unter dem Jußboben angebracht werden. Beide Anlagen aber sind später, wenn dennoch eine Kanalisation eingeführt werden sollte, als völlig undrauchdar zu verwerfen. Fragen wir uns also nach den Bortheilen, welche eine Wasserleitung ohne Kanalisation dietet, so sind dieselben sehr gering. Dazu kommt, daß der spätere Bau der Kanalis mit Kücksicht auf die bereits liegenden Wasserröhren weit größere Borsicht und Kosten verlangt, daß die Straßen zweimal gesperrt werden, daß die Geschäfte zweimal im Berkehr behindert find, das sperrt werden, daß die Geschäfte zweimal im Verkehr behindert sind, daß das Pflaster zweimal ausgebrochen und reparirt werden muß, und daß die Hauseigenthümer genöthigt sind, im Hause zweimal Boden, Decken und Wände auszureißen, kurz und gut das Andlikum gleicht dem Kunde, dem man aus Schonung den Schwanz nur stückweise abschneidet. Diese Verrachenungen sühren unbedingt zu der Erwägung, ob es rathsam erscheint, mit Rücksicht auf die Kosten setzt nur eine Wasserleitung und später erst eine Kanalisation zu erbauen. Wie uus von kundiger Seite verssichert wird, dürsten die jährlichen Ausgaben sür die Sinrichtung der Kanalisation einschließlich der Kapitalzinsen, Unterhaltung, Amortisation und Betrieb für den Kops der Bevölkerung täglich etwa 0,8 Pfg. betragen, dei zunehmender Bevölkerung werden die Kosten entsprechend geringer werden. Unsers Erachtens hat die Stadt auch ein pekuniäres Interesse dann, die Kanalisation möglich bald einzussishen. Die Wassereleitung kann sich nur rentiren wenn die Zahl der Consumenten möglichst Interese daran, die Kanatsanden indiging dur etiggingsteit. Die Sanstein eitung kann sich nur rentiren wenn die Zahl der Consumenten möglichst zahlreich ist, das wird aber nur der Fall sein, wenn den Consumenten Gelegenheit gegeben wird, das auf bequeme Weise gelieserte Wasser ebenso bequem sos zu werden. Thatsächlich lehrt das Beispiel vieler Städte, daß mit dem Ausbau bezw. Bergrößerung der Kanatsjation stets auch eine Er-weiterweiten der Verlegenerstein der den den der Franze der Konden in Sond este Vorgen ist unser weiterung der Wasserwerksanlagen Hand in Hand geht. Darum ist unser Kath: die Frage der Kanalisation nicht allein vom Kostenpunkt zu beurthei= len, umsomehr, da die Einführung der Ranalisation schließlich doch nur eine Frage der Zeit bleibt.

sich gehen zu sollen. Die hier Ende vergangener Woche anwesend gewesenen Bertreter der Königl. Staatsregierung, Geh. Ober=Regierungsrath Or. Wehrenpsennig und Geh. Schulrath Dr. Kruse sind mit dem Magistrat darüber in Verhandlung zu treten, das Realghmnasium entweder in eine sateinlose 6 klassige Realschule oder in eine sateinlose 9 klassige Oberrealschule umzuwandeln. Eine Einigung zwischen den Herren Regierungsschaftlichen Wegistrat ist nicht errielt morden: die klädische Bertretern und dem Magistrat ist nicht erzielt worden; die städtischen Behörden werden in dieser Angelegenheit weitere Beschlüsse fassen müssen. Behörden werden in dieser Angelegenheit weitere Beschlüsse sassen müssen.

— Bis Ende der siebenziger Jahre war das hiesige Gymnasium und Kealsymnasium eine städtische Anstalt, damals trat die Stadt die Anstalt an den Staat ab, überließ diesem die Schulgebäude und verpstichtete sich zur Zahlung eines jährlichen Beitrages in Höhe von 17 000 Mark. Um die Weiterzahlung diese Betrages wird es sich zunächst handeln bei Entschiedung der Frage, ob der Umwandlung des Kealghmnassiums in eine Kealschule zugestimmt werden kann. Für die Stadt sällt unsers Ersachtens die Berpstichtung sort, diesen ganzen Beitrag zu zahlen, wenn das Realghmnassum in der Beschäffenheit, wie es der Staat sübernommen hat, zu bestehen aushört; weiter können die städt. Behörden bei ihren Beschlüßssassen diese Kechschen Walen ist angeregt worden, diese Schule soweit lassen, daß ihren Abeil würde. Bezüsliche Anstage sind aber abgelehnt worden, zum nicht geringsten Theil auch deshalb, weil man dem Kealsymnassinm keine Concurrenz machen wolke. — Es ist kein Decennium versitrichen, als es sich um die Frage handelte, im Osten Preußens in der Linie zwischen Stämes Kromen laut, weil er sür echsten. Es wurden damals Bromberg, Thorn und Kosen genannt, sür unseren Defen wurden be meisten Stimmen laut, weil er sür de Schuler vielen. wurden die meisten Stimmen laut, weil er für die Schulen soviel Opfer gebracht habe, wie kaum ein anderer; weshalb man diese Schulen nicht mehr heben will, (in der Umwandlung des Realghmnasiums in eine Reals schule liegt doch wahrlich keine Hebung) erscheint uns unerfindlich. Die städtischen Behörden werden hier sehr prüsen müssen, ehe sie Entscheidung

In unseren Schulverhaltniffen scheint eine Umwandlung bor

— Die nichtsnutige Ungezogenheit, die lüberliche, unverantworliche Rüdfichtslosigkeit Obst= und Gemüsereste auf die Schrittplatten des Bürgersteiges zu wersen, ist schon viele Hunderte von Malen in den Tagesblättern gerügt worden. Erst jüngst berichteten wir wieder von dem betrübenden Unglicksfall, welcher in Berlin den Prosessor Raschdorf, den genialen Architecten des neuen Dombaues, dadurch getrossen, daß er über einen sortgeworsenen Obstreft ausglitt und sich das Bein brach. Aber das hilft alles nichts! Man sehe nur einmal an einem Markttage die Umgebung dies Minten=, Obst= und Gemüsemarktes an, und man wird ganz unglaub-liche Zustände sinden. Si ist eine Ehrenpslicht jedes Bürgers, jedes wohl-anständigen Menschen überhaupt, derartige Attentate auf Leben und Ge-jundheit der Passanten sosont zur Kenntniß der Organe unsere Polizei zu bringen. Durch ein paar recht sühlbare Strasmandate würden doch endlich

bringen. Durch ein paar recht fühlbare Strafmandate würden doch endlich die Nebelthäter zur Raison zu bringen sein.

— **Bictoria = Theater.** Die volle Wirkung von Lauffs übermüthigem Schwank "Ein toller Einfall" erlitt eine schwere Störung durch einen Unfall, welcher den hervorragendsten Schauspieler unsves Ensembles, Herrn Bruck gestern Abend betras. Als er gerade eine Anwandlung von Ohnmacht darzustellen hatte versiel er ganz plöglich in eine so tiese, wirkliche Ohnmacht, daß der fallende Borhang schlennigst die Scene abbrechen nutzte. Da ärztliche Hilse sosiels war, sind weitere Folgen nicht zu bestürchten, und Herr Bruck wird am Donnerstag, an seinem Benesiz=Abende beweisen das eine Rollbeitse seiner aroken küntslerischen Wittel ist. In weisen, daß er im Bollbesitze seiner großen klimftlerischen Mittel ist. In höchst anerkennenswerther Weise sprang der allzeit hilssbereite Herr Kobel sür den erkrankten Collegen ein und führte die schwierige Parthie zu allseitiger Zufriedenheit und unter lebhaftem Beifall zu Ende. Das übrige Ensemble war gut, wie immer, sodaß wir durch Hervorheben einzelner nur die andern schädigen würden. — Heute Abend geht das gemüthstiese, prächtige Volksstiich v. L'Arronge "Wein Leopold" in Scene.

Bie wir foeben erfahren hat das Fest bes "Fechtwereins für Stadt und Areis Thorn," welches am Sonntag in bekannt geschiedter, husmorvoller Inscenirung im Tivoli geseiert wurde, trot des bösen Wetters einen ganz erheblichen Ueberschuße ergeben. Dem Vorstande und dem Festscomité gebührt eine volle, uneingeschränkte Anerkennung. Das verrenzeste Feuerwerk wird, nach ber luftigen Ginladung des Urhumoriften Herrn F.,

am nächsten Sonntag abgebrannt werden.

Der Kriegerverein hat bei feinem tros Regen, Sturm und Wind

im Walde zu Heubude.

— Der Kriegerverein hat bei seinem tros Regen, Sturm und Wind programmmäßig tahser durchgeführten, prächtig arrangirten Erntesest doch gegen 700 Mark Einnahme gehabt.

— Gesangbuch betressend. Die Angabe, daß die zweite Auslage des Thorner Gesangbuches dergrissen ist, ist insosern richtig, als die in den Borräthen der Berlagsbuchhandlung noch vorgesundenen ca. 700 Exemplare nach dem Bortlaute des zwischen der Berlagsbuchhandlung und dem Magistrate geschlossenen Bertrages vom 14. September 1875, der den sietzen Bestäuflich sind.

\*\*\* Die 6. Generalversammlung des Ebangelischen Anndes sindet

\*=\* Die 6. Generalversammling des Evangelischen Bundes sindet vom 12. bis 15. September in Speier statt.

— Die diessährige Paftoral-Conferenz sindet Mittwoch, den 17. August in der Altar-Safristei der St. Narienkirche zu Danzig statt. Nach der biblischen Ansprache des Herrn Pfarrer Schmeling-Sommerau, Kreis Volenberg, spricht herr Pfarrer Hartwig aus Lebehnte, Kreis Dt. Krone, über das Thema: "Wie ist ein Ausgleich zwischen moderner Wissenschaft und kirchlichem Dogma möglich?" Darauf hält herr Pfarrer Stengel-Danzig einen Vortrag über die General-Kirchenvisitationen. Ihre Abertwicken erhalt die Versammlung Nachmittags 5 Uhr durch ein Missionsfest

[§§] Neber die bevorstehende Regelung des preußischen höheren Mädchenschulkesens werden in der "Areuzztg.", von hannover datirt, nachstehende zwerlässige Mittheilungen gemacht: "Der Kultusminister Graf Zedliz-Trüssichler hatte im vorigen Jahre dem "Preußischen Berein der össenlichen höheren Mädchenschulen" die Zusage ertheilt, die Gestaltung des gesammten Mädchenschulen" die Ausgrift nehmen zu wollen, und hatte sich insolge dessen von dem Bereine ins einzelne gehende Vorschläge sitr eine solche Gestaltung erbeten. Nachdem diese Vorschläge eingegangen waren, trat der Wechsel im Kultusministerium ein. Jest hielt es der Borstand des "Preußischen Bereins" sitr angezeigt, den Nachsolger des Grasen Zedlitz, den jezigen Kultusminister Dr. Bosse, in einer persönlichen Audienz von Abgeordneten aus seiner Mitte für die Angelegenheit zu gewinnen. Den letzteren ist nun von dem Minister zunächst die erfreulliche Erössung gemacht worden, daß die Ordnung der äußeren Lage der Mädschenschulkehrer bereits in der nächsten Zeit ersolgen werde; der Gegenstand unterliege schon jest den Berathungen seines Ministeriums. Aber auch Ueber die beborftehende Regelung des preußischen höheren

für Inangriffnahme ber Regelung der inneren Berhältnisse des Mädchenschulwesens ist es den Abgeordneten des "Preußischen Bereins" gelungen, den Minister zu gewinnen, nachdem derselbe zunächst geglaubt hat, in dieser Beziehung noch eine abwartende Stellung einnehmen zu können. Sie sind mit der Bufage entlaffen, daß eine fefte Geftaltung bes gefammten Maddenschulbesens bereits im nächsten herbit erfolgen solle, falls Seitens des Resonders bes Kultusministers nicht für die nächste Session des Landtages besonders reichliche Borlagen ersorderlich würden, was nicht wahrscheinlich wäre." Die Berathungen über die von dem "Preußischen Bereine" eins gereichten Regelungsvorschläge werden demnach unter Zuziehung von prattischen Schulmännern muthmaßlich schon bald beginnen und ihr Ergebniß wird dann die Grundlage für die Ordnung des preußischen Mädchenschul-

?? Wetterprognofe nach Falb. Eine völlig normale Witterungsge= staltung wird voraussichtlich erst während der Hochsluthperiode des Boll= mondes vom 8. August durch den Eintritt allgemeinen Landregens bei unferm Phasentermine und nach ausgiebigerem Regen beim Sauptnonentermine bom 11. zum 12. August wieder erreicht, während das nachfolgende

"Spätjahr" allerwärts übermäßige Niederschläge bringen wird.
"Spätjahr" allerwärts übermäßige Niederschläge bringen wird.
(\*) **Jur Niederjagd** risten sich jeşt die Jünger Dianens; und zwar dürste dieselbe ebenso gute Resultate liesern, als die dieszährige Hochwildzagd. Die in voriger Saison so traurige Hasenigad dietet sehr erfreuliche Aussichten, da der erste Sat überall gut durchgekommen ist. Bon Krankseiten unter Hasen verlautet sehr wenig. Die Hühner waren durch den sehr niedrigen Stand der Kleeseldber genöthigt, im Getreide zu nisten, und sind deshalb nicht so viele Gelege ausgemäht worden, als in sonstigen Jahren. Das Brutgeschäft ging glatt von statten, und wenn nicht Gewitter und Platregen Schaben anrichten, werden zahlreiche und ftarke Bölker zu erwarten sein. Fasanen brüten noch vielfach, und wenn nicht sehr ungunstige Witterungsverhältnisse eintreten und mit dem Raubzeug energisch aufgeräumt wird, bürfen wir uns auf eine gute Jagd freuen. Ueber Enten berichtet die bekannte Jagdzeitschrift "St. Hubertus" (Berlag Cöthen in Anhalt), daß viele ganz flügge Schoofe angetroffen wurden und die berorstehende Eröffnung der Jagd viel Bergnügen machen wird. — Wer nun noch in Bezug auf die Niederjagd nicht gerecht genug ist, dem rathen wir zum Abonnement auf den in Jägerkreisen so belieden "St. Hubertuß"; er gewinnt dadurch nicht nur ein jagdlich äußerst practisches Leckhlott von der von in das bestehen Bertesten gewinnt andere verschiedes derstehen kann inndern verschiedes Hachblatt, von dem er sich des besten Rathes versehen kann, sondern auch ein vorzüglich redigirtes und mit den künstlerischsten Justrationen ausgeftattetes Familienjournal feineren Genres.

†† Diphtheritiskranke, die zur Erreichung einer Heilanstalt die Eisenbahn benutzen müssen, dürsen nur in einem abgeschlossenen Wagensabtheil, wosür tarismäßige Zahlung zu leisten ist, befördert werden. Mittelslose Kranke, die eine entsprechende amtliche Bescheinigung mitbringen, sind mit je einem Begleiter in einem besondern Bagenabtheil britter Rlaffe

gegen Erlegung des Militärsahrpreises sür die besetzten Plätz zu befördern. Die von Diphtheritiskranke innegehabten Wagen oder Wagenabtheile sind vor ihrer anderweitigen Benugung gründlich zu desinfiziren.

[8] Zahlbar hier. Auf Rechnungen sindet sich häusig die Formel: "Zahlbar hier" oder "Erfüllungsort Berlin", "Preise ab Fabrik" und dergl. Die letzten Fassungen sollen besagen, daß die Kossen sür Transport und Versicherung der Waaren auf Rechnung des Käusers gehen. Nach Reichs= gerichts-Ertenntnissen ist dies stets der Fall, ohne besonders ausgemacht zu werden. Will der Käuser frei nach seinem oder irgend einem andern Ort geliefert haben, so muß dies beim Kausabschlusse ausdrücklich verbrieft werden. Anders verhält es sich mit der Zahlung. Wenn hier nicht beim Kausabschlusse oder auf Grund der Preisklisten, die den Vermerk "Zahlbar hier" tragen, als Zahlort der Wohnsig des Lieferanten bestimmt wird, o gilt nach einem Reichsgerichts-Erkenntniß, daß der Ort des Räufers dafür zu gelten habe. Daran wird dadurch nichts geändert, daß die bes gleitende oder nachsolgende Rechnung am Kopse die gebruckte Formel "Bahlbar hier" enthält, denn der Käuser ist nicht verpflichtet, diese Worte

zu beachten, auch wenn er sie gelesen hat.

\*\*\* Bon jett ab sind auch nach der Cap = Colonie Postkarten und Postkarten mit Antwort, wie im Weltpostverein=Berkehr, zulässig. Die

Bostkarten mit Antwort, wie im Weltposperein-Vereigt, zuussylle.

Beförderung ersolgt auf dem Wege über England.

() Holzeingang auf der Weichsel am 8. August. M. Endmann durch Zucker 4 Traften 1071 Kiefern Mauerlatten, 2294 Kiefern einf. u. dopp. Schwellen, 2 Eichen Plancons, 1840 Eichen Kundschwellen, 17066 Eichen einf. u. dopp. Schwellen. — Kirschenberg und Finkenstein durch Grünglas 3 Trasten 24 Kiefern Kundholz, 5697 Kiefern Mauerlatten und Timber, 2076 Kiefern Sleeper, 2605 Kiefern einf. und dopp. Schwellen, 14 Kieser einf. Eichen — M. Muramit durch Muramit 12 Trasten Timber, 2076 Kiefern Sleeper, 2605 Kiefern einf. und dopp. Schwellen, 11 Eichen einf. Schwellen. — M. Murawfin durch Murawzif 12 Traften 2600 Kiefern Kundholz, 3800 Kiefern Mauerlatten und Timber, 22 000 Kiefern Sleeper, 21 966 Kiefern einf. und dopp. Schwellen, 1 Eichen Plancon, 402 Sichen einf. und bopp. Schwellen, 2280 Kundelsen, 22 Kundrüstern. — A. Müller durch Bilgenroth 194 Kiefern Mauerlatten, 117 Kiefern einf. und dopp. Schwellen. — Berliner Holz-Comtoir durch Bilgenroth 3 Trasten 1175 Kiefern Kundholz, 366 Kiefern Mauerlatten, 374 Kiefern einf. und dopp. Schwellen, 5 Schwellen einf. Schwellen, 1462 Stäbe, 1 Kundbirke; Berliner Holz-Comtoir durch Krabill 4 Trasten 1606 Kiefern Kundholz, 76 Kiefern Mauerlatten, 56 Sichen Plancons, 12 Kundbirker, — A. Karbs u. Krehl durch Spira 3 Trasten 10 500 Kief. Mauer birken. — A. Karpf u. Krehl durch Spira 3 Traften 10500 Kief. Mauerslatten. — D. Domeracti 5 Traften 166 Kiefern Kundholz, 635 Tannen Kundholz. — J. Glüsstein durch Papkin 3 Traften 1460 Kiefern Kundsholz, 47 Tannen Kundholz.

Gefunden wurde ein Schirm im Biktoria-Garten, ein Schirmring in der Breitenstraße, ein Taschentuch, gez. C. A. auf der Culmer=Esplanade.

Berhaftet wurden vier Personen.

re **Podgor3.** Sonntag feierte unser Wohlthätigkeitsverein sein drittes Sommerfest. Der Besuch war nur sehr mäßig, was bei dem ungünstigen Wetter nicht anders zu erwarten war.

#### Vermischtes.

Gin zoologifches Ruriofum icheint im Braunschweigischen aufzutauchen, denn wir lefen in der "Braunschw. Landesitg." vom 3 Juli: "Infolge des nicht sehr itrengen Winters ist der Rehbocktand ein günstiger. In Jägertreisen hort man oft die Ansicht, daß viele Spiegbode gleich zu Sechsendern gewechselt haben muffen, da Lettere ausnahmsweise viel erlegt werben." Nächstens hören wir vielleicht noch von Kapitalboden mit jechzehnendigen Kronengeweihen, welche aus ihren Kronenbechern Braunschweiger Mumme trinten.

#### Eigene Praßt-Nachrichten

ber "Thorner Zeitung." Barichau, 9. August, 11 Uhr 45 Minuten Bormittage.

#### Velegraphische Depeschen tes "Birich = Bureau."

Petersburg, 8. August. Rach amtlicher Mittheilung sind in Mostau am 5. August 9 Personen an Cholera ertrantt, 4 gestorben, am 6. August 30 ertrantt, 7 gestorben. In Nischny-Rowgorod sind

am 6. August 25 gestorben.
Pres burg, 8. August. Beim Füllen von Fenerwerkstörvern in der Wohnung des hiefigen Phrotechnikers Bednarz explodirte das dazu verwendete Ohnamit, wobei das hans vollständig demolirt, der Bester getödtet und dessen Frau verlegt wurde. Wafhington, 8. Augnft. Bie gerüchtweise verlautet, foll

Präfident Sarrifon fower erfrantt fein.

## Int die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Heskel, Thorn.

Eigene Wetter-Brognose

der "Thorner Zeitung." Boraussichtliches Wetter für den 10. August: Bechselnd bewölftes Wetter mit etwas Regen bei wenig veränderter

# Wasserstände der Weichsel und Brahe. Morgens 8 Uhr. Beidsel:

Thorn, ben 9. August . . . . 0,24 über Rull. Warschau, den 6. August . . . 0,97 über "Brahemunde, den 8. August . . . 2,62 " " Bromberg, 8. August . . . . . 5,26 " "

## Mandels. Nachrichten. Thorner Warftpreise am 9. August 1892.

| unt 5. etugup 1002.       |         |   |                       |     |    |  |  |  |
|---------------------------|---------|---|-----------------------|-----|----|--|--|--|
| Benennung                 |         |   | dr.  <br>Pr.  <br>Pf. | is. |    |  |  |  |
| Stroh (Richt)             | 100 RI. | 0 | _                     | 4   | -  |  |  |  |
| Seu                       |         | 0 | _                     | 4   | 50 |  |  |  |
| Rartoffeln                | 50 Rilo | 3 | 80                    | 5   |    |  |  |  |
| Rindfleisch von der Reule | 1 Rilo  | 1 | 20                    | 1   | 60 |  |  |  |
| Bauchfleisch              | "       | 1 | _                     | 1   | 20 |  |  |  |
| Ralbfleisch               | "       | 1 | -                     | 1   | 20 |  |  |  |
| Schweinefleisch           | "       | 1 | 20                    | 1   | 30 |  |  |  |
| Geräucherter Sped         | "       | 1 | 70                    | 1   | 80 |  |  |  |
| Schmalz                   | #       | 1 | 60                    | 1   | 70 |  |  |  |
| Hammelfleisch             | "       | 1 |                       | 1   | 20 |  |  |  |
| Enbutter                  | u       | 0 | -                     | 2   | -  |  |  |  |
| Gier                      | Schod   | 0 | -                     | 2   | 40 |  |  |  |
| Rrebse                    |         | 1 | 20                    | 2   | -  |  |  |  |
| Male                      | 1 Kilo  | 1 | 80                    | 2   | -  |  |  |  |
| Breffen                   | "       | 0 | -                     | 0   | 80 |  |  |  |
| Barbinen                  | "       | 0 |                       | 0   | -  |  |  |  |
| Bariche                   | н       | 0 | 60                    | 0   | 80 |  |  |  |
| Schleie                   | "       | 0 | -                     | 1   | -  |  |  |  |
| Bechte                    | "       | 0 | -                     | 1   | -  |  |  |  |
| Karauschen                | "       | 0 | 80                    | 0   | -  |  |  |  |
| Beißfische                | "       | 0 | 30                    | 0   | 40 |  |  |  |
| Bander                    | U       | 1 | 20                    | 0   | -  |  |  |  |
| Mild                      | 1 Liter | 0 | 10                    | 0   | 12 |  |  |  |
|                           |         |   | -                     | ~10 | *  |  |  |  |

Der heutige Wochenmarkt war reichlich mit Gemufe und Fischen

Der heutige Wochenmarkt war reichlich mit Gemisse und Fischen beschickt; auch viele Fleischer stellten ühre Waaren zum Verkauf.

Die Preise stellten sich sitr solgende Erzeugnisse der Gestlügelzucht und des Gartenbaues wie solgt: Hühner alte 2,00—0,00 Mk. pro Paar, junge 1,30—0,00 Mk. pro Paar, Tauben 60 Pfg. pro Paar, Enten 2,50—3,00 Mk. pro Paar, Gänse 3,00 Mk. pro Stiid, Vuten 0 Mk. pro Stiid; Zwiebela 10 Psennig pro Psiund, Wohrrüben 5 Psennig pro Psiund, Kadieschen 10 Pfg. pro 3 Bundchen, Salat — Psg. pro 0 Psipschen, Schnittlauch 2 Pfg. pro 1 Bundchen, Spinat 10 Psg. pro Psiund, Kohlradi 15 Psg. pro Mandel, Gurken 40—50 Psg. pro Mdl., Stackelbeeren reise 15 Psg. pro Psiund, Vuten 40—50 Psg. pro Vsiund, Schleradi 15 Psg. pro Psiund, Vslaubeeren 30 Psg. pro Psiund, grüne Bohnen (Schnittbohnen) 25 Psg. pro 3 Psiund, Nettig 5 Psg. pro Psoulen, Sellerie 6 Psg. pro Roole, Kirschen süße 20 Psg. pro Psiund, Blumentchs 25—30 Psg. pro Roole, Vsirschen süße 20 Psg. pro Psiund, Blumentchs 25—30 Psg. pro Roof, Vsirschen süße (Respesitionen) 10 Psg. pro Nähischen, Simbeeren 40 Psg. pro Psiund, Ballnüsserine — Psg. pro Psiund, Merrettig 40—00 Psg. pro Psiund, Ballnüsserine — Psg. pro Psiund, Merrettig 40—00 Psg. pro Spiund, Ballnüsserine — Psg. pro Pops, Weisscholl 15 Psg. pro Pops, Psirschen saure 15 Psg. pro Psiund, Birnen 20 Psg. pro Psiund, Rochäpsel 20 Psg. pro Psiund.

#### Dangig, den 8. August 1892.

Beizen, loco unverändert per Tonne von 1000 Kilogr. 142-150 M. Regulirungspreis bunt lieferbar tranfit 126 Bfb. 144 M. jum freien Vertehr 128 Pfd. 199 Mt.

Roggen loco zu etwas niedrigeren Preisen, bessere Kauslust, per Tonne von 1000 Kilogr. grobförnig per 120 Pfd. inländisch 141—143 M. bez. Regulirungspreis 120 Pfd. sieferbar inländisch 141 M. Spiritus per 10 000  $^{\bullet}/_{0}$  Liter contingentirt loco  $59^{1}/_{2}$  M. Br., nicht contingentirt loco  $39^{1}/_{2}$  M. Br.

# Zaühlenbericht. Bromberg, den 8. August.

| Pro 50 Kilo oder 100 Pfund.                                    |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|
| Weizen - Jabrikate:                                            |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |  |  |  |
|                                                                | Mt.    | Pf. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mt.  | Bf. |  |  |  |
| Gries Mr. 1                                                    | .   17 | 20  | Mehl 00 gelb Band .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114  | -   |  |  |  |
| bo. " 2                                                        | . 16   | 20  | Brodmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13   | -   |  |  |  |
| Kaiserauszugmehl .                                             | . 17   | 60  | Mehl O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111  | 20  |  |  |  |
| Mehl 000                                                       | .   16 | 60  | Futtermehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6    | -   |  |  |  |
| do. 00 weiß Band                                               |        | 40  | Rleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | 20  |  |  |  |
| Roggen-Jabrikate:                                              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |  |  |  |
| Mehl O                                                         | .   12 | 40  | Commis=Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 10 | 20  |  |  |  |
| bo. 0/I                                                        | . 11   | 60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9    | -   |  |  |  |
| Mehl I                                                         | . 111  | - 1 | Rleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6    | -   |  |  |  |
| bo. II                                                         | . 7    | 40  | The state of the s |      |     |  |  |  |
| Gersten - Jabrikate:                                           |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |  |  |  |
| Graupe Nr. 1                                                   | .   17 | 50  | Grüße Dr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113  | 50  |  |  |  |
| bo. " 2                                                        | . 16   | - 1 | bo. " 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12   | 50  |  |  |  |
| do. " 3                                                        | . 15   | _   | bo. " 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12   | -   |  |  |  |
| 00. ,, 4                                                       | . 14   |     | Rochmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12   | -   |  |  |  |
| bo. " 5                                                        | . 13   | 50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |  |  |  |
| bo. "6                                                         |        | -   | Futtermehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6    | 20  |  |  |  |
| do. grobe                                                      | . 12   | -   | Buchweizengrüte I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17   | 80  |  |  |  |
|                                                                |        | 11  | п. н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 17 | 40  |  |  |  |
| 2 Argent Robott merhen pergitet hei Albughme non minhestena 30 |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |  |  |  |

2 Prozent Rabatt werden vergütet, bei Abnahme von mindestens 30 Centnern Beizen= und Roggen = Fabrikaten, von 30 Centnern Gersten= Futtermehl, von 10 Centnern Graupen, Gersten = Grüßen, Rochmehl, und von 10 Centnern Buchweizengrüßen.

Die zur Verpackung ersorderlichen Säcke sind entweder franco ein= zusenden, oder es werden neue Säcke verwendet, die zum Kostenpreise berechnet, indeß nicht wieder zurückgenommen werden.

#### Telegraphische Schlufcourse. Berlin, den 9. Auguft.

| Tendenz der F                                                 | ondsbörfe: feft.              | 9. 8. 92. | 8. 8. 92. |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| Russische                                                     | Banknoten p. Cassa            | 208,90    | 207,85    |  |  |  |  |  |
| Wech fel o                                                    | nuf Warschau kurz             | 208,90    | 207,50    |  |  |  |  |  |
| Deutsche                                                      | 31/2 proc. Reichsanleihe      | 100,90    | 100,90    |  |  |  |  |  |
|                                                               | e 4 proc. Consols             | 107,20    | 107,20    |  |  |  |  |  |
|                                                               | Pfandbriefe 5 proc            |           | 66,70     |  |  |  |  |  |
| Bolnische                                                     | Liquidationspfandbriefe       | 63,70     | 63,50     |  |  |  |  |  |
| Westprei                                                      | Bische 31/2 proc. Pfandbriefe | 97,10     | 97,20     |  |  |  |  |  |
| Disconte                                                      | Commandit Antheile            | 195,30    | 195,30    |  |  |  |  |  |
| Defterr.                                                      | Creditattien                  | 169,25    | 169,60    |  |  |  |  |  |
|                                                               | cische Banknoten              | 171,—     | 171,05    |  |  |  |  |  |
| Beigen: 2                                                     | lugust                        | 167,50    | 166,50    |  |  |  |  |  |
| 0                                                             | Sept.=Octbr                   | 168,75    | 167,75    |  |  |  |  |  |
| li                                                            | oco in New-Pork               | 85,3/4    | 84,8/8    |  |  |  |  |  |
| Roggen: Li                                                    | 000                           | 155,-     | 155,—     |  |  |  |  |  |
|                                                               | ugust                         | 158,50    | 157,50    |  |  |  |  |  |
| @                                                             | iept.=Octbr                   | 157,-     | 156,50    |  |  |  |  |  |
|                                                               | etbr.=Novbr                   | 155,50    | 154,50    |  |  |  |  |  |
|                                                               | lugust                        | 1 + -     |           |  |  |  |  |  |
|                                                               | dept.=Octbr                   | 49,10     | 49,20     |  |  |  |  |  |
| Spiritus: 5                                                   | Oer loco                      | 11 11     |           |  |  |  |  |  |
| 7                                                             | Oer loco                      | 35,60     | 35,30     |  |  |  |  |  |
|                                                               | Der August=Sept               | 33,90     | 33,60     |  |  |  |  |  |
|                                                               | Der Sept.=Detbr               | 34,20     | 33,90     |  |  |  |  |  |
| Reichsbank-Discont 3 pCt. — Lombard-Zinsfuß 31/2 resp. 4 pCt. |                               |           |           |  |  |  |  |  |

Polizeiliche Bekanntmachung. Nachstehende

Landespolizeiliche Anordnung, betreffend Schukmaßregeln gegen die Cholera.

Bufolge Erlasses des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medizinalangelegenheiten vom 26. Juli d. J. ordne ich hiermit für den Umfang des Regierungsbezirkes an, was folgt: § 1. Die Ein- und Durchfuhr von gebrauchter Leib- und Bettwäsche,

gebrauchten Kleibern, Hadern und Lumpen aller Art, Obst, strischem Gemüse, Butter und sogenanntem Weichkäse aus **Rußland** ist verboten.
Ausgeschlossen von dem Verbot bleiben Wäsche- und Kleibungsstücke

der Reisenden.

§ 2. Diese Anordnung tritt sofort in Kraft. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des § 327 des Reichestrafgesetzuches (R.-G.-Bl. 1876 Seite 40) und des § 134 des Vereinszollgesetzes v. 1. Juli 1869 (B. G. Bl. S. 355). Marienwerder, den 26. Juli 1892.

Der Regierungs-Präfident. von Horn.

Durch meine Polizei - Verordnung vom 26. b. Mts., veröffentlicht im Ertrablatt zu Rr. 30 des Amteblatts ber hiefigen Regierung vom 27. b. M. ift die Gin= und Durchfuhr gebrauchter Leib= und Bettwäsche, getragener Kleiber

pp. aus Rußland verboten worden, während Wäsche und Kleider der Reisenben von dem Verbot ausgeschlossen geblieben sind.

Da aber auch diese letzteren Gegenstände durch Cholera-Abgänge verunzeinigt sein und den Ansteckungsstoff lange Zeit in wirksamem Zustand entzhalten können, so vermögen auch sie gefährlich zu werden. Die Gefahr droht allen, welche solche Wässche oder Kleider auspacken, waschen, sonstwie reinigen oder in irgend einer anderen Weise zu schaffen haben, bevor sie desinsicirt worden sind

Es ergeht daher an alle, welche aus Rußland kommende Perfonen auf-nehmen, insbesondere an die Gastwirthe und an deren Personal die eindringlichste Warnung vor bem unvorsichtigen Umgeben mit ben erwähnten Sachen

Die Wäsche und Kleibungsstücke von derartigen Fremden sind nach Deffnung des Gepäcks sosort und zwar, wo möglich, in einer öffentlichen Dampsdesinsections Anstalt zu desinsiciren. Die Personen, welche die nach nicht beginficirten Gegenstände auspacken ober mit benfeselben sonstwie bantiren, haben sich danach unverzüglich die Hände zu desinficiren und werden insbesondere davor gewarnt, bevor sie dies gethan, etwas Genießbares in die Hand zu nehmen. Zum Waschen sollen solche Wäschestude erst gegeben werden, nach dem sie desinficirt worden find.

In Betreff gebrauchter Basche und Kleiber, welche etwa entgegen bem erlassenen Verbot aus Rußland in Post- ober anderen Sendungen eintreffen, gilt selbstverständlich das vorstehend Gesagte gleichermaßen.

Sin anderer Gegenstand, welcher dieselbe Gefahr, wie solche Wäsche, in sich birgt und gleichfalls von dem Einfuhrverbot nicht getroffen wird, ist das Stroh oder Heu und anderes ähnliches Material, welches zur Verpackung von aus Rugland eingeführten Waaren bient und namentlich mit Gendungen von Eiern in größeren Mengen anlangt; benn auch diese können seicht durch Aus-wurfftoffe Cholerakranker besubelt sein. Auch vor dem Umgehen mit ihnen ist eindringlich zu warnen. Deraktiges Material darf nicht etwa zu anderm Dünger geworfen oder weiter zum Verpacken oder zu irgend einem sonstigen Zwecke verwendet, sondern soll sofort nach dem Auspacken vollständig verbrannt werden, und die Personen, welche das Auspacken besorgt haben, sollen ebenfalls ihre Sande besinfteiren und vorher bes Anfaffens von egbaren Dingen fich enthalten.

Marienwerder, ben 29. Juli 1892.

Der Regierungs-Präsident. von Horn.

werden hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Thorn, den 1. August 1892.

Die Polizei=Verwaltung.

Befanntmadinng.

Am 11. und 13. August d. 3. findet in dem Gelande zwischen in Benfau anberaumte holzverkaufs= einerseits und Stewken-Ruchnia anderereits Schiefen mit icharfen Batronen statt und zwar am erstge-nannten Tage auch von einer Feld= Batterie.

Das betreffende Gelände ist burch Posten abgesperrt; por dem Betreten besselben wird noch besonders gewarnt. Thorn, im August 1892.

Infanterie-Regiment von Borcke (4. Pomm.) Nr. 21.

Befanntmaduna.

Die Steuern po. für das II. Vierteljahr 1892/93 (Juli bis September) müffen bis spätestens 16. d. Wits. an unsere Kämmerei-Rebenkasse bezahlt werben, wovon wir die Steuerzahler mit bem Bemerken in Kenntniß fegen, daß auch jett schon Zahlungen ent=

gegen genommen werben. Nach Ablauf der vorerwähnten Frist tritt fofort die zwangsweise Bettrei-

bung ein.

Thorn, ben 4. August 1892. Der Wagistrat Steuerabtheilung.

Betanntmachung.

Von jest ab find auch nach der Rap-Colonie Posttarten und Postfarten mit Antwort, wie im Weltpostvereins-Ber-

fehr, zulässig. Die Beförderung erfolgt auf dem

Wege über England. Berlin W., 26. Juli 1892. Der Staats-Secretär des

Reichs=Postamts. von Stephan.

Midbel= u. Hausgerathe find zu verkaufen. Bäckerstraße 47, 11 Try.

#### Bekanntmachung.

Der auf Montag, ben 22. August cr.

Es findet bemnach der nächste Termin gemäß frühecer Bekanntmachung am 19. September b. 38. in Benfan ftatt.

Thorn, den 25. Juli 1892.

Der Wagistrat.

Polizeil. Bekanntmachung. Unter Bezugnahme auf unsere Bestanntmachung vom 27. Juni 1892 wird hierdurch zur allgemeinen Kennt= niß gebracht, daß für den Polizeibezirt Thorn, in Gemäßheit der ministeriellen "Anweisung betreffend die Sonntags-ruhe im Handelsgewerbe" vom 10. Juni 1892 — I Mr. 3 — die Stunden von 9 bis 11 Uhr Vormittags als Baufe für ben hauptgottesbienst und von 3 bis 4 Uhr Nachmittags als

festgesett worden sind. Thorn, den 8. August 1892.

Baufe für den Nachmittagsgottesbienft

Die Polizei=Verwaltung.

Sypotheten=Darlehne

find auf größere und kleinere gute ländtiche Besitzungen, sowie auf gute städtische Grundfilide ersthellig zu vergeben. Bei Einsendung von Retours marten Räheres durch

Chr. Sand, Thorn 3

Wegen Włagen= n. Leberleiden giebts tein besseres Mittel als mein exprobtes Universal=Wta-

gen-Bulver — hilft sofort Schachtel mit Gebrauchsanweisung à 1,50 and 2,50 Mk. Betrag bitte vorher einzusenden.

Hugo Rawitscher, Berlin W., Nollendorfstraße 33. Hausknecht tann dauernd eintreten ift zu verkaufen. A. Wi

Weinhandlung, L. Gelhorn.

Bringe meine Weinstuben in empfehlende Erinnerung: Separate Zimmer für geschlossene Gesellschaften. Dejeuners, Diners, Soupers nach vorhergehender Bestellung zu jeder Tageszeit.

Die Miterzeichneten rathen allen Kranten, sid brieflich an die Brivatpolistlinit in Glarus wenden melde sie von folgenden Uebeln, durch driefliche Behandlung, ohne Berufstörung, besteit hat.
Kartseehten seit 20 3. h. dittrese, Silberdorn dei Hobeln, durch driefliche Behandlung, ohne Berufstörung, besteit hat.
Kartseehten seit 20 3. h. dittrese, Silberdorn dei Hobeln, durch drieflichen Kartseehten seit 20 3. h. dittrese, Silberdorn dei Hobeln.
Kartseehten seit 20 3. h. dittrese, Silberdorn dei Hobeln.
Kartseehten seit 20 3. h. dittese.
Kartseehten seit 20 3. h. dittese.
Kartseehten, Blatarmuth. Urlus Budit, Scharans, Grand.
Bleichsusch, Blatarmuth. Urlus Budit, Scharans, Grand.
Sommersprossen, Altesse. A. Bolt, Schon, Kausens, Grand.
Magenikaturch, Erberchen, Ausstelle Sac dungenol, Antique stellen.
Magenikaturch, Erberchen, Ausstelle Baudin, Baherne.
Sechwindsucht, Lubertutofe. 3. Barrand a Ra, schaftens.
Flechten, 74 3. alt. Sitenne Jambe, Grand dur, Baherne.
Sechwindsucht, Dusten, Answurf. Mine. Gutetr., rue de la Malatte, St. Imier Blasenkaturch, Heumatismus. F. Asbed, Maschinst, Basau.
Lungenkaturch, Heumatismus. F. Asbed, Maschinst, Basau.
Lungenkaturch, Heumatismus. F. Asbed, Maschinst, Basau.
Lungenkaturch, Heumatismus. F. Brand, Reugitunge von Egglitein Gern).
Fussgeschwürer, Salstus. J. Rengit. Deganit. Mengan (Lugen).
Darmkaturch, Hämer werdenden Frau Beher, Rossan de Grand (Lugen).
Darmkaturch, Hämer der Bruste, Lusdermeister, Komennerische.
Gesichtswassechtäge. Eige Naassand, Moodran de Grand (Lugen).
Darmkaturch. E. Boael, Lischermeister, Einnern, Sachen.
Gesichtswassechtige. Eige Naassand, Moodran de Grand.
Gesichtswassechtige. Andreassinger, Petrin.
Drüsenanschwellungen. Fr Mr. Ruder, Herbertslaueren.
Herzleiden. Naturcassinger, Jertin.
Drüsenanschwellungen. Fr Mr. Ruder, Herbertslaueren.
Herzleiden. Rehenkaturch. B. Gebbard, Schoner, Bäder, Weiberdaunden Masserhodenbruch. B. Gebbard, Schmener, Böder, Freiburg (Schwei).
Schwerkfürigkeit, Gelenstähdlund. D. Fischer, Bäder, Freiburg (Schwei).
Trunk

Eisschränke. Kinderwagen. Eisschränke. Kinderwagen. Eisschränke. Kinderwagen.

à Pfund 1,10 Mark, im Reller Brudenftrafe 40 und bom Wagen auf dem Wochenmarft. Dampf-Molkerei Alt-Thorn.

Aus Dominium Oftaszewo habe ich

Cafelbutter jum Berkauf. G. Edel, Gerechteftr. 22.

frisch von der Presse in bester Qualität

Gebr Casper, Gerechteftraße 15.

Cognac-Ei-Crême

(Eiercognac)
von M. Buetow Söhne in Søldan Oftpr. ift ein vorzügliches, fräftigendes, äußerst wohlschmedendes Getrant. Bon Gis genoffen, befonders zu empfehlen. In Thorn nur echt zu haben bei den Herren: Ed. Raschkowski, Erste Wiener Dampf-Caffee-Rösteret, Suchowolski, — A. Kirmes.

Feinsten Leckhonig à Pfund 70 Pfg,

Das Haus Segleritrake 29

empfiehlt Jacob Riess, Schuhmacherftr.

A. Wiese, Conditor.

in verschiedenen Ginbanden, Formaten und Breifen

in der Buchhandlung von

Walter Lambeck. Schmerzlofe Bahn-Operationen,

tünstliche Zähne n. Plomben. Alex. Loewenson,

Culmerstraße.

Geübte Taillenarbeiterinnen finden von fofort dauernde Beschäftigung Schülerinnen werden in feiner Damen schneiderei sorgfältig ausgelernt. Geschwister Bayer.

werden zum 1. October cr. auch später auf ein ländliches Arug:Grund: ftud zur 1. Stelle gefucht. Supothet Expedition diefer Zeitung.

Baide wird im hause saubet gewaschen. M. Müller, Hofftrage 164.

Ein junges Wändchen, welche mit ber boppelten Buchführung vertraut und im Rechnen berfect ift fucht unter bescheibenen Unfprüchen

Stelluna. Offerten unter L. E. nimmt die Expedition diefer Zeitung entgegen.

Gine junge Erzieherin musitalisch, wird nach Bolen gesucht Frau v. Dziewanowska, Brombaft. 26.

Einen Lehrling mit guter Handschrift sucht von sofort Oswald Gehrke.

Ein Lehrling zur Bäckerei tann fof ob. z. 1. Oct. cr.

eintr b. O. Busse, Innungsmftr. Moder. Suche einen israelitischen

Lehrlina. Kost und Wohnung im Hause. Julius Marcus.

Harburg a/Elbe.

Pensionare

finden gute Aufnahme. Schularbeiten werden beaufsichtigt. Sehr gute Re-ferenzen. Näheres in der Erp. d. 3tz.

Midblirte Zimmer mit Burichengelaß zu haben.

occorrection and a contraction of the contraction o Direction Krummschmidt.

Dienstag, ben 9, Angust 1892. Mein Leopold.

Mittwoch: Rein Theater.

Donnerstag, 11 Angust 1892. Bum Benefig für herrn Bruck

Haus Lonel. Raffenöffnung 71/2 Uhr. Anfang 8 Uhr. Alles Rähere die Zettel.

L'ivoli trische Watteln.

Mittwoch: Waffeln.

und Kartoffeln.

Das Sans, Seglerftr. 17, ift unter günftigen Bedingungen billig zu verkaufen. Zu erfr. 2 Tr. n. vorn. 11. 280hnung (40-50 Thater) 3um 1. September cr. gesucht. Offert. unt B. Z. in d. Exp d. 3tg. Berfetzungshalber ist die Wohnung des Regierungs. Baumeisters Herrn Lesser von sogleich zu vermieth. Brombergerstr. 62. F. Wegner. Socherrichaftl. Wohung zu verm. Bromb. Borft., Thalfir. 24. Gine Parterre : Wohnung vom 1. Oct. zu verm. Baderftr. 4. Sine fleine Wohnung (zwei Stuben u. Cabinet) ift v. fogleich ober v. 1. October billig zu vermiethen.

Botanifcher Garten. Gin auch zwei aut möbl. Zim. v. fogl bill z. v. Culmerftr. 28. Die von Herrn Major Köhlisch innegehabte Wohnung, beftebend aus 5 Zimmern, großem Entree, Küche, Speisetammer, Burschen- und Mädchenftube, sowie Stallung für 2 Pferbe 2c.

ist von sosvet zu vermiethen. Näheres Seglerstr. 3 im Comtoir bei Gottlieb Riefslin.

Brückenstraße 32 ist eine Wohnung III. Etage an ruhige Miether zu vermiethen.

W. Landeker. Bohung, 3 Zimmer, Küche, Reller und Bodenkammer f. 360 Mt.

2 Wohnungen mit 2 Zimmern und Rüche, Reller u. Bobenkammer, à 255 M. zum 1. October cr. zu vermiethen. Alofterftr. Nr. 1 Fr. Winkler. Wohnungen zu verm. Bäderstr. 45.
Joseph.

Woder Nr. 2. 2 Wohnungen gu je 2 Zimmern,

hochfein. Gefl. Adr. abzugeben in der beller Rüche und Zubehör 1 und 3 Tr. ür 60 u. 80 Thir. Culmerftr. 20.

große renovirte rio intuna Ceglerftr. 11 zu vermiethen. Räheres bei J. Keil.

Wohnung v. 2 3im. in der 3. Ctage ift zu verm. Bäderstr. 47 G. Jacobi. großer Stall mit Hofraum fofort zu vermiethen. Louis Lewin.

Eine Wohnung. Bimmer, Entree und Bubehör vom October cr. zu vermiethen.

Coppernicusfir. 18, R. Steinicke. 3 Stuben und Rüche, fowie ein Stübchen vom 1. Oct. 3. verm. Wittme A. Dinter.

möbl. Zimmer, Cabinet und Burschengelaß von sofort zu verm. Breitestraße 8, III.

Breiteftrage 22 find gu vermiethen: Wohnung, 2 Trp., 6 3im. 2c,

Wohnung. part., 4 Wohnung, 4 Trp., 2 großer Lagerteller. A. Rosenthal & Co.

Bromberger Loritadt. Mellin: u. Manen-Straffen-Ece ift Parterre und I. Stage mit je 6 Zimmern, Badezimmer, Rüche (mit Warm= und Kaltwaffer = Leitung) Pferdestall u. Zubehör p. 1. October

zu verm. Gebr. Pichert, Schlofftr. Die Läden in meinem Neubau, Breiteftr. 46

find zu vermiethen. Soppart. Brückenstraße 16, I. Trp r. R. Wohnung per 1. October cr.